Die Vanziger Leitung erscheint täglich zweimal; am Sonntage Morgens und am Montage Abends. — Beifellungen werden in der Expedition (Ketterhagergasse No. 4) und auswärts bei allen Königl. Post-Anstalten angenommen.

# Preis pro Quartal 1 Thir. 15 Sgr. Answarts 1 Thir. 20 Sgr. Inferate nehmen an: in Berliu: A. Retemeper, in Leipzig: Gugen Fort, H. Engler in Hamburg, Hansenftein & Bogler, in Frank-furt a. M. Jäger'sche, in Elbing: Reumann-Hartmann's Buchholg.

Lotterie.

[1. Rl. 1. Ziehungstag am 3. Juli.] Es fielen 9 Geminne zu 70 % auf Ro. 4296 12,610 33,943 37,548

9 Semine 3u 10 % un 10 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 12, 12 78,623 80,603 81,441 90,975.

25 Sewinne zu 50 R auf Re. 1932 3087 11,239 15,426 15,487 19,279 21,283 21,792 22,963 33,985 38,885 45,311 46,150 46,652 47,849 54,194 56,501 58,407 63,692 63,711 63,777 75,966 77,676 84,666 91,898.

Teiegravbifde Depefor ber Denziger Zeirung. Angefommen 4. Juli, 6% Uhr Abends. Berlin, 4. Juli. Die "Kreugztg." schreibt: Die Berhandlungen ber Boll - Confereng endigen in Diefer Boche. Daffelbe Blatt bestätigt, daß die Ausweisungen

nordidleswigischer Familien vorläusig siftirt sind.
Dresden, 4. Juli. Die Durchbrucharbeiten zu den im Kohlenschaft zu Lugan Berschütteten sind beendigt und mit Lebensmitteln versehene Steiger sind hineingefahren.

Berlin. B. A. C. [Bur Steuerfrage.] Wenn man in den letten Jahren einer Bermehrung der Staats-Einnahmen zu bedürfen glaubte, dachte man regelmäßig an eine höhere Besteuerung des Tabats. Die einsache Thatsacke, daß Bölle und Steuer vom Tabat in Preußen 2 He auf den Ropf der Bevöllerung eintragen, mährend das Tabatsmonopol in Frankreich 20 He auf den Kopf einbringt, mußte die Auswertsangeit kerzehrlicher Firangenäumer immer nieder auf mertfamteit begehrlicher Finangmanner immer wieber auf bie-Da nach bem Abtommen Breugens fen Gegenstand lenten. mit ben fabbeutschen Regierungen bie Tabatefteuer eine ge-meinschaftliche fein foll, wird bie Frage nicht bem im Berbft susammentretenden Reichstage, sondern erft dem Bollparlament borgelegt werden. Aber bie Bichtigfeit ber Frage erfordert, baß fie bei Beiten von allen Seiten erörtert werde. Bor MI. lem wird zu untersuchen fein, ob wirflich neue Stenern erforberlich find. Die preugifden Erfahrungen ber letten Jahre, in benen bie raid wachsenben Ginnahmen und Ueberichuffe bie früheren, auf falichen Boraussegungen beruhenben Bewilligungen großentheils ale überfluffig ermiefen, mahnen in bie-fer Beziehung gur angerften Borficht. Gine eingebenbe Brufung wird erft nach Aufftellung ber vollftanbigen Budgets für ben preußischen Staat und ben Rorbbeutschen Bund möglich fein, aber nach ben letten orbentlichen Bubgets tann vorlau-Itg eine bauernbe Bermehrung ber regelmäßigen Ginnahmen für ben alteren Beftand bes preugischen Staates gewiß nicht als nothwendig angenommen werden. Die Ueberschüffe der Einnahmen über die Ausgaben haben sich jährlich auf über 5 Millio zen bekanfen. Das Bedürfnis neuer indirecter Stenern, deren Erträgnis aus dem ganzen Bundesgebiet für die gemeinschaftlichen Ausgaben zu verwenden, macht sich in den kleinen Staaten allerdings sehr start geltend. In Coburg und Palbed erflart man es gerabezu für unmöglich, bie nach ber Ginwohnerzahl gleichmäßig veriheilten Laften zu tragen. Das wird auch, gang abgeseben von ben höheren Roften ber Civilliften und Centralverwaltungen in ben Rleinstaaten, volltommen richtig fein, wo nicht größere Mittelpuntte ber In-buftrie bie armeren Begenben bebeutenb erleichtern. Das buftrie bie armeren Wegenben bebeutenb erleichtern. Beispiel der Stadt Berlin mag dies erläntern. Während die Einwohnerzahl nur 1/20 der Bevölkerung des Staates beträgt, bringt sie 1/6 der Gebändes,  $\frac{1}{5}$  von der Einkommen und 1/8 von der Gemerbesteuer des Staates anf. Mit Rücksicht auf den Berliner Berkehr kommen in der Provinz Braudenburg von der Klassen, Mahl- und Schlachtsteuer  $\frac{1}{5}$ , von der Stempherzahl nur  $\frac{1}{5}$ 6 des pelfteuer faft 1/2 auf, mahrend bie Bewohnerzahl nur 1/8 bee Bangen beträgt. Go abfurd es nun fein wurbe, innerhalb bes Staates ju verlangen, baß ein Begirt in hintercommern nad Berhaltniß feiner Bewohnerzahl mit Berlin gleich befteuert werbe, eben fo unmöglich wird fich auf bie Dauer bies Princip auf bie Aleinstaaten anwenden laffen, und wird to ber materielle Drud jum Berfcminden ber lettern führen. Die Bedurfniffe berfelben aber rechtfertigen in feiner Beife eine Mehrbelaftung bes preußischen Boltes, fo lange beffen

Einnahmen für feine eigenen Bedürfniffe ausreichen. - [Der Mbg. Dr. Paur] ift, nach Berliner Blattern,

aus ber Fortschrittspartei ausgeschieben.

— [Socialdemokratische Bersammlung] frühere Redacteur bes Gacial Demokrate Dr. C. Der rühere Redacteur bes "Social-Demokrat", Dr. v. Schreiter, welcher fich jest Pröfibent bes allg. beutschen Arbeitervereins nennt, hatte Montag nach Winklers Lokal eine Versammlung ber früheren Mitglieder bes allg. beutschen (Laffalle'ichen) Arbeitervereins ausgeschrieben. Es hatten fich aber nur fehr wenige Arbeiter bagu eingefunden, vielleicht 20. Gleich nachbem Dr. v. Schweißer die Bersammlung eröffnet hatte und eben im Begriff war, einen einseitenden Borrrag zu halten, bat ein Herr ans der Bersammlung, der sich später als Emil Försterling aus Dresben vorftellte, um bas Bort. 218 Dr. v. Schweitzer entgegnete: "Test erhält Niemand das Wort", ergriff Hr. Försterling dasselbe, ohne es zu erhalten, und fragte, wer die Bersammlung des allgemeinen deutschen Arbeitervereins einberusen habe. Er, Försterling, sei zu Recht gewählter Präsident des Vereins und Dr. v. Schweitzer habe nicht bas Recht, biefen Titel für fich in Aufpruch ju nehmen. Die Berfammlung theilte fich nun gleich in zwei Parteien, bie fich tampfbereit einander gegenüber ftellten. Berichiebene Stimmen wurden laut, als: "Schmeift ihn raus! Der ist von der Hatfeld gefauft! Schweiger ist Brafident! Schweiger ift nicht Prafident!" 2c. 2c. Die Anhanger von Schweiger schienen die Majorität zu haben und wollten in Folge beffen bem Försterling zu Leibe gehen. Da erflärte ber überwachenbe Bolizeibeamte bie Berfammlung für aufgeloft. Dr. v. Schweiger ertlarte hierauf, bag in 3 Tagen eine anderweite Berfamm-lung anberaumt werben wurbe.

- [Der Borftand bes Central-Arbeiter- Comites in Breslau] hat eine fehr verflandige Ertlarung erlaffen, in ber er fich bagegen ausspricht, bag man bie Arbeiter als besondere Rafte behandelt und barauf hingewirft wird,

fünstliche Gegenfage zwischen ben Arbeitern und ihren Ditburgern zu ichaffen. Er beklagt bie Berwurfniffe ber Fort. fdrittspartei, richtet fich aber auch um fo entichiebener gegen die fanatische Unduldsamkeit, ehrenwerthe Männer wegen ihrer Parteinahme für die Nordbeutsche Bundesverfossung berab. sumurbigen und bie Fortschrittspartet in eine Clique umgumanbeln. Die Breslauer Arbeiter werben ben Mannern, Die burch ihre Geffunungetüchtigfeit und bie Lauterfeit ihree Charatters ihr Bertrauen erworben haben, baffelbe auch ferner

Riel, 1. Juli. [Marine.] Die "bertha", Commandant Ca-pitan zur See, heldt, und "Medusa", Commandant Corvettencapi-tan Struben, liefen gestern Bormittag, von Jasmund fommend, hier ein und gingen in der holtenauer Bucht neben der "Geston"

Flensburg, 2. Juli. [Der preußische Boftmagen] ift gestern von ber jutlandischen Bahn mit bemolirtem preiß. Abler angefommen.

England. London. [Livingstone.] Wenn die von uns erwähnte Extra-Nummer der "Times of India" die Hoffnung von Neuem belebt hat, daß die disherigen Berichte über Livingstone's Ermordung Lilgen gewesen seine, raubt eine spätere Nummer desselben Blattes (vom 16. Mai) sie wieder. Neuere, einen Monat fpatere Berichte aus Bangibar (vom 28. Märg) bestätigen nämlich ber hauptfache nach alles, was Livingstone's Begleiter Mufa über beffen gewaltfames Ende erzählt hatte.

- [Sheffielb und die Arbeiter - Unionen.] Unter bem Eindrude, deu die Enthüllungen vor der Untersuchungs . Commiffien in Sheffield auf das Publitum maden, haben die Arbeitermisson in Sheftield auf das Publikum machen, haben die Arbeiter-unionen im Allgemeinen gegenwärtig einen sehweren Stand. Die Untersuchungen der letzten Tage beschäftigten sich fatt sämmtlich mit den Büchern und Beamten verschiedener Bereine. In den Büchern sehlen Blätter. Wo diese entsent sind, da liegt die Frage nahe, weshald sind sie herausgeschulitten worden und die Zeugenverhöre vringen die Antwort. So gab ein kleiner Kabrikant zu Protokok, daß er auf Grund seiner Weigerung, seine Arbeiter zum Einkritit in die Union zu nöthigen, 12 Wal seiner Berkzeuge veraubt worden sei. Richt weniger als 9 Mal habe man ihm das Gebläse zerstört und 3 Mal habe man seine Werkstitten durch Explossonen demolitri-Gines seiner däuser wurde in die Luit gesprenat und einer seiner Eines seiner Sauser wurde in die Auft gesprengt und einer feiner Sohne entfam nur wie durch ein Wunder. Das lette Mal set vor anderthalb Jahren ein solches Attentat gegen ihn gemacht worden. Morgens habe er ein Gefäß, enthaltend 2 Gallonen Palver, in seinem Lagerzimmer gefunden. Der Junter mar glücklicherweise noch nicht gang herabgebrannt. Die Anglt für seine Familie — 5 seiner Angebörigen, die in nächster Nabe schliefen, waren dem sichern Tod geweiht gewesen — ließ ihn nun nicht mehr ruben und er unterwarf nich ber Tyrannet der Union.

Frankreich. Nanch, 30. Juni. [Die Rriegs-Ruftungen.] Die "Elbert. 3tg." enthält folgendes Schrei-ben: Der Deutsche, welcher in biefen Tagen Barie besucht, trifft nicht sowohl Frankreich, als die Welt an, und hat keine Beit, fic burch bie Zeitungen von bem ju unterrichten, mas in Frankreich wirklich vorgeht. Anderes erfährt man, wenn man aus bem Taumel ber Hauptstadt in bie Städte ber Proving, besonders bes Efilichen Frankreiche, tritt. Statt ber Symnen bes Friedens, ftatt bes Jubels ber Bolferverbrüberung bort man bier nur bas Getofe ber Kriegeruftung, und wenn man Frangofen in ihrer Unterhaltung belaufcht, muß man erstaunen, mit welcher Uebereinstimmung man von dem bevorstehenden Kriege mit Prengen, das heißt mit Deutsch-land, reden hott. Nach Allem, was man hört und sieht, haben die Ruffungen, welche burch ben Luremburger Sanbel ins Wert gefest murben, nicht im Beringfien nachgelaffen, fonbern find eher mit größerem Gifer fortgefest worden. 22,000 Pferbe follen aus bem beutschen Guben, aus ben öfterreicifden Staaten eingeführt worden und bem Cavalleriebienste übergeben worben sein; 800 neue gezogene Geschütze follen in ben öftlichen Festungen bereit fieben. Dan rühmt follen in ben öftlichen Festungen bereit fieben. in Deutschland vielfach bie Friedensliebe und Dafigung bes in Deutschland vielsach die Friedensliebe und Mäßigung bes Kaisers, schreibt das Kriegsgeschrei einer kleinen, aber entschiedenen Partei zu; mir scheint hier aber diese Annahme ziemlich unwahrscheinlich, ziemlich abenteuerlich, indem Alles nur vom Kriege spricht und in einem Staate der Bevormundung davon sprechen darf und Alles sich rüftet. (Wir veröffentlichen – sogt die "Elbf. Zig." – diese Zeilen als Schilberung der Stimmung in den öftlichen Provinzen, ohne für die darin enthaltenen Angaben Bürgschaft übernehmen zu können.

Mmerika. [Mexico.] Sollte sich eine Mittheilung bes "I. be Baris" bestätigen, so ware ter Augenblick nicht mehr ferne, in welchem die nordamerikanische Union entschieben hanbelnb in bem Birrmarr ber mexicanischen Buffanbe auftreten mirb. Dem genannten Blatte gufolge bat Brafi-bent Johnson einen nordamerikanischen General in besonderer Miffion an Brn. Juarez abgeschickt. Da bessen Auftrage, wie gleichzeitig gemelbet wird, mit dem Schicksale bes Kaifers Maximilian nichts zu thun haben sollen, so liegt die Bermuthung nabe, baß bie Bereinsstaaten Brn. Juarez energifd gur Beiftellung eines geordneten Staatemefens auffor bern und im Rothfalle ein actives Ginfdreiten in Ausfich flellen burften.

Danzig, ben 5. Juli.

\* [Ranftliche Dungungemittel,] wie Anochenmehl Ralifalge 2c., welche in Bagenladungen von minbeftens 100 Gr und burch Bermert im Frachtbriefe gur Befor berung in offenen Bagen aufgegeben werben, werben auf ber K. Oftbahn fortan jum Frachisate von 11/2 A 700 Gr unt Meile neben einer Expeditionsgebuhr von 1 Re für je 100 Ge beförbert.

\* [Schwurgerichts. Berhandlung am 3. Juli.] (Schluß.
2) Der Schneidermeister Johann Lange in Kassaren hat in Lause des vergangenen Jahres in der Prozessache des Dr. Hamlrooi in Marienwerder wider ihn wegen einer Gebührensorderungstelleiteigen. Antrag bes D. vor bem Rreisgericht Carthaus den Manifestations-eid geleiftet. In dem dazu eingereichten Bermögensverzeichniß hat L. nur folde Gegenstante als fein Eigenthum aufgenommen, welche ber Grecution nicht unterliegen und auf ausdrudliches Befragen bes

Richters es verneint, ausstehende Forderungen zu befigen. Nachtraglich hat sich — durch Denunciation seines Bruders — perausgestellt, daß er zur Zeit der Eidesleiftung bennoch zwei Forderungen von resp. 15 und 11 M. befessen hat. Es wird ihm zur Last gelegt, dieselen missentlich verschwiegen zu haben, und steht deshalb unter der Anklage des Meineides. Durch die Beweisaufnahme ist dies auch eitzessellt worden, und bezatragte die Auflage das Schuldig. Die Antlage des Meineides. Durch die Beweisaufnahme ift dies auch feftgestellt worden, und beantragte die Anklage das Schuldig. Die Bertheldigung gab zwar zu, daß ein Meineid vorliege, verlangte aber das Richtschuldig, indem fie ausführte, daß L. den Eid uicht wiffentlich falich geschworen habe, und besonders hervorbob, daß mit &., welcher ber beutschen Sprache nicht besonders machtig, nur in dieser verhandelt sei. Die Geschworenen iprachen das Richtschuldig aus.

lich falich geschworen habe, und besonders hervorbob, daß mit E., welcher der deutschen Sprache nicht besonders mächtig, nur in dieser verhandelt sei. Die Geschworenen sprachen das Nichtschuldig aus. Es ersolgte seine Freisprechung.

4 Dr. Stargardt, 2. Juli. [Schwurgericht.] In der Racht vom 21. zum 22. Dec. v. I. wurden dem Mühlenpächter Gaekel zu Naumühl 600 Me. in einem Kakten, verschiedene geldwerthe Papiere und ein Gewehr gestohen. Angeslagt und geständig sind die Estigweren Diedstahls mittelst Einbruchs, und der Käthner Johann Mlodzianowski (Bater des lepteren) und die unverehesichte Thesla Midzianowski, lepterer rückslug des schweren Diedstahls mittelst Einbruchs, und der Käthner Johann Mlodzianowski alt, der schweren hehlerei. Iasnoch erhielt Zahre Juckslug von der Käthner Johann Mlodzianowski dant de kelfa Midzianowski alt der Andischweren dehlerei. Iasnoch erhielt zahren Juckslug von der Aufthaus, Ioseph Mlodzianowski alt zahre Zuchthaus, Ioseph mlodzianowski alt zahre Buchthaus und die Ehesla Mlodzianowski I Zahre Geschwenski. Melder der Berleitung zum Meineld beschuldigt wird. Er hat im Interesse feines Sohnes Joseph den Schmied Kirschwere in Krompten bereden wollen, ein Alibi-Zeugnis daugeden und wurde dafür mit 2 Jahren Zuchthaus bestraft.

Graudenz, 3. Juli. Selbst mord. Western Morgen ersichos sich der Sergeant Graf von der & Compagnie des 45. Infanterie-Regiments. Eine ihm bevorstehende Bestrafung wegen unregelmäßigen Lebenswandels soll ihn dazu veranlaßt haben.

Königsb. neue Ztg." ist Seitens der Staatsanwaltschaft mit Beschlag bestegt worden.

Beschlag belegt worden.

Infterburg, 1. Juli. [Noch immer Differenzen zwischen Magiftrat und Regierung.] Die Auftellung eines Polizei-Inspectors mit einem aus flädtischen Mitteln ju gablenden Wehalte von 700 % ift noch immer ein Differenzpunkt zwischen bem Magistrat und ber Regierung Die "Preuß. Litth. Zig." melbet nun, daß, nachdem ber Mogistrat sich geweigert habe, eine Persönlickkeit zu diesem Bosten in Borschlag zu bringen, ihm nuumehr von der Gumbinner Regierung der Besehl zugegangen sei, in dieser Beziehung schleunigst seiner Pflicht nachzukommen und zwar "auf Grund ber Bestimmungen ber Stabteordnung" bei Strafe von 50 R.

25ermischtes.

— [Noch immer Bermiste aus dem vorjährigen gelbzuge.] Es werden noch 9 Soldaten vermist, und zwar 1 Ranonier vom 8. Urtillerte. Regt. und 8 Mann vom 6. Rhein. Inf.-Regt. Rr. 68, über beren Berbleib bisher nichts zu ermitteln gewesen ift.

gewesen ift.
Palberstadt, 1. Juli. [Neber den Verlauf der Trichtnenkrankheit] schreibt man der "M. 3.": Im Ganzen sind ca.
100 Källe angemeldet, darunter schwerer und leichter Erkrankte, selbst Kinder von 2-3 Jahren leiden daran; elnige Erwachsene, doch nur wenige, desinden sich schon auf dem Bege der Bessenung und versuchen, doch im höchsten Grade entkräftet, in der frischen Lust sich zu erholen; andere sind mit Anstrengung aller Kräste ausgestanden, ein paar Tage umbergewandelt, haben aber wieder das Lager suchen müssen. Am schlimmsten natürlich sind die Familien daran, in denen Bater und Mutter saft regungstos unter den heftigsten Schwerzen liegen, während 4-6 Kinder wohlauf sind. Der schiefte und beilvolle Genuß dairt vom 3. Juni ab, es ist aber während der ganzen Woche bis ungesähr zum Tage nach Pfingsien von dem inssicirten Fleische gegessen worden. Von den dis hente etwa 15 Gestorbenen hatten einzelne früher, andere später dasselbe genossen, der striren gieigde gegesen worden. Son den die gene eine II See ftorbenen hatten einzelne früher, andere ipäter dasselbe genossen, der erste Todesfall icheint am 15. Juni stattgefunden zu haben; er zeigte cholerashnliche Symptome. Festgestellt wurde die Krantheit erst später, etwa am 18. Juni. Die Aerzte geben sich der hoffnung hin, daß die Krantheit nicht so mörderisch wie anderwärts verlausen werde, können aber nicht genug von Quachfalbereien abhalten.

[Logale Leute und schlechte Stylisten.] Auperre fteht hekanntlich im Auf ausgezeichneter den angesticher

fteht bekanntlich im Ruf ausgezeichneter bynaftischer Gefinnung, Benn die Gesinnung seiner Bewohner nicht über jeden Zweisel erhaben wäre, so könnte eine Adresse der dortigen Friedenörichter an den Kaiser sehr misdeutet werden. Dieselben drücken nämlich das Bedürsniß aus, dem Kaiser "die tiese Entrüstung zu bezeugen, welche sie über ein Attentat empfunden haben, das sein verbrecherischer Urbeber nicht gegen Ew. Daziestät richtete."

Bufdrift an die Medaction. Mehreren biefigen Ranfleuten find von einer ihnen gang unbefannten Berionlichfeit in Dunfirden Briefe unfranfirt jugegangen, bie nach Eröffnung nichts Anberes enthielten, als eine gebrudte Einladung jur Cammlung von gebrauchten Briefmarten. Da mabricheinlich noch mehrere Briefe biefer Art an hiefige Abreffen tommen werben, welche, weil moglicherweise Gefcaftsangelegenheiten enthaltend, geöffnet merben und baber nicht mehr gurudzusenben find, fo wollen wir bas handeltreibenbe Bublifum pur auf biefe Art, Bortoloften an bereiten, aufmerklam gemacht haben

| 9  | Recont        | Berantwortlicher Redacteur: D. Riffert in Danzig. |          |           |          |                                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------------------------|
| 2  | Octum         | morninger                                         | DIEURCIE | ut. U.    | been A   | Guli                               |
|    | Morg. Bar     | eteorolog<br>in Par. Linien.                      | iime De  | helalen   | Dom 4.   | SHII.                              |
| t  | 6 Memel       | 336,1                                             | 8.2      | ©215      | ningin   | Denent.                            |
|    |               |                                                   |          | Gefter    | rn Abend | Gew. u. Regen.                     |
|    | 7 Königeberg  | 336,2                                             | 10,3     | 9723      | 1ch mach | bewölft.                           |
|    | 6 Danzig      | 337,1                                             | 11,3     | NNW       | mäßig    | bedeckt.                           |
| (, | 7 Cöslin      | 337,0                                             | 10,7     | ND        | mäßig    | bedeckt.                           |
| *  | 6 Stettin     | 338,1                                             | 12,2     | ND        | fdwad)   | bededt.                            |
| #  |               | 005 0                                             | 10.4     | on on     |          | Geftern Regen.                     |
| r  | 6 Putbus      | 335,8<br>336,8                                    | 10,4     | RW        | fdwady   | bezogen.                           |
| 0  | 6 Berlin      | 220,0                                             | Geftern  | <b>93</b> | lebhaft  | trube.                             |
| -  | 6 Köln        | 337,5                                             | 13,0     | Regen,    | fdwad    | 54 Uhr Gewitter.<br>zieml. beiter. |
|    | 6 Flensburg   | 338,1                                             | 9,5      | NI        | fdiwad   |                                    |
| 1  | 7 Paris       | 338,5                                             | 13.8     | 6         | fdwad    |                                    |
| )  | 7 Saparanda   | febit.                                            | 40,0     | •         | Jujunuj  | vemotite.                          |
| t  | 7 Selfinafors | febit.                                            |          |           |          |                                    |
| n  | 7 Petersburg  | feblt.                                            |          |           |          |                                    |
| n  | 7 Stockholm   | 337,6                                             | 7,5      | 銀         | (diwad)  | bededt.                            |

11,4

Machts Regen.

Gleichmäßiger Regen.

#### Nothwendiger Verkauf. Königl. Stabt- und Kreis-Gericht

zu Danzig,

hen 20. April 1867.

Das den Erben des Tischlermeisters Earl Beinrich Mobert Giesbrecht gehörige, in Danzig belegene Grundstück, welches die Hypostheten-Bezeichnung 3. Damm Ar. 9 und die Servis-Bezeichnungen 3. Damm 2, Hätergasse Ar. 4, 7, 8, zweite Ariestergasse Nr. 5 führt, und das auch diesen Erben gehörige dem gedachten Grundstücke im Hypothenbuche als Pertinenz zusgeschriebene in Danzig in der Hätergasse sub Ar. 23 des Hypothesendend und Servis No. 6 belegene Grundstück, beide Grundstück zusammen abgeschäft auf 14,815 Az. 3 Jy. 7 A. zusfolge der nehst Hypothesenschus in der Registratur V einzusehenden gerichtlichen Tage, sollen am 21. December 1867,

21. December 1867,

von Bormittags 11½ Uhr ab, an orbentlicher Gerichtsstelle jum Zwecke ber Auseinandersetzung ber Miteigenthümer subhastirt

Alle unbekannten Realprätendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Präclusion spätestens in diesem Termine zu melden.

Subhaffationspatent.

Das dem Kaufmann Herrmann Beten-buerger gehörige, zu Dirschau sub Litte. A. No. 8 der Hypothetenbezeichnung belegene, nach der nebst Hypothetenschein in unserem Bureau einzusehenden Tare, auf 5839 R. 5 Gu abgeschätzte Erundstüd, soll

am 5. September 1867,

an ordentlicher Gerichtsstelle hierselbst subhastirt

werben.
Die ihrem Aufenthalte nach unbefannte Gläubigerin, Fraulein Auguste Gehrt wird bierdurch öffentlich vorgeladen.

Oläubiger, welche wegen einer aus bem Sypothekenduche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung suchen, haben ihren Anspruch bei dem Subhastations Gerichte

anzumelben. (8515) Dirschau, ben 27. Januar 1867. Königl. Kreiß-Gerichts-Commission 2.

#### Nothwendiger Verkauf.

Ronigl. Rreis-Gericht zu Loebau,

ben 19. Juni 1867.
Das den Johann und Pauline geborne Gzerwinska: Busch'ichen Ebeleuten gehörige zu Pol. Rodzonne sub No. 1 ber Hypotheken: pa Pol. Rosoftine sub 26. 1 bet dybrigetensbezeichnung belegene Grundstüd, mit einer Wassermühle, abgeschätzt das Land mit Zubehör auf 5058 A. 19 Kr. 6 A und die Mühle auf 3338 K. 15 Kr., zufolge der nehst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einstellenden Tore toll

am 11. Januar 1868,
Mittags 12 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.
Folgende dem Aufenthalte nach unbekannte

Gläubiger als:

bie Besiger Busch'iden Cheleute,
ber Rentier Peter Behreudt,
bie Papiersabritant Roeske'iden Cheleute,

werden biergu öffentlich vorgelaben. Gläubiger, welche wegen einer aus bem Hoppothefenbuche nicht ersichtlichen Realsorberung aus ten Kaufgelbern Befriedigung suchen, haben ihre Ansprücke bei dem Subhastations, Gerichte (3436)

Befanntmachung.

In der H. Görlit'ichen Concurssache ist an Stelle des Rechts-Anwalts Otto der Kreis-gerichts-Secretair Titins zum einstweiligen Berzwalter der Masse bestellt worden.
In dem auf den 17. d. M. anderaumten Termine haben die Gläubiger des Gemeinschuldeners ihre Erklärungen und Borschläge über die Beibehaltung dieses Berwalters oder die Bestellung eines anderen definitiven Verwalters abzugeben.

Reutsaht des den 2 Auf 1867

Rouftabt, ben 2. Juli 1867. Rönigl. Kreis-Gericht. 1. Abtheilung.

Befanntmachung. Die jum Nachlaffe bes Gutsbefigers Mathias

Vogelreuter gehörigen Grundstüde: a) das föllmische Gut Menzelswalde von 726 Morgen 66 □ Ruthen, abgeschätt auf 17,544 F. 16 Fyn. 8 Å;

b) die hieselbst belegenen städtischen Grundsstücke: Darkehmen No. 61—65, wozu außer einer im Betriebe befindlichen Brennerei und Brauerei 5 Hausmorgen, 65 Morgen 16 Muthen im Felde und 10 Hausantheile an der bei Kl. Sunkeln belegenen Wiese gebören, abgeschäft auf 12,933 Re 13 Fr. 4 %, ferner:

Darkelmen No. 66, wozu 1 Hausmorgen, 9 Morgen 7310/1,0 Muthen im Felde und ein Hausantheil an der bei Kl. Sunkeln be-

legenen Wiese gehören, abgeschäft auf 1,783

\*\*\* 23 %\*\* 4 %;
c) das Grundstüd Suntler Wiese No. 1 von
9 Morgen 9 Nuth., abgeschäft auf 550 %,
sollen, und zwar das Gut Menzelswalde

am 12. September cr.,

Bormitags 11 Uhr, die städtischen Grundstüde, sowie das Sunklers Wiesengrundstüd

am 13. September cr.,

Bormittags 11 Uhr, in freiwilliger Subhastation an ber Gerichtsftelle verkauft werden.

Die Zagen und Bedingungen sind im Busteau II. einzusehen.
Darkehmen, den 1. Juli 1867.
Königl. Kreis-Gericht.
(3433)
II. Abtheilung.

Ein möblirtes Zimmer, fehr freundlich gelegen, ift an einen ober zwei Serren billig zu vermiethen Johannisgaffe 46 (am Johannisthor) Treppe.

### Pariser Universal-Ausstellung von 1867.

## Zur Stadt Paris (A LA VILLE DE PARIS)

Rue Montmartre, 170, unweit der Boulevards.

Wir glauben benjenigen unserer Leser, namentlich aber unseren Leserinnen, welche nächstens die Bariser Universal-Ausstellung besuchen werden, angenehm zu sein, wenn wir ihnen die bedeutendsten, die am besten ausgemusterten und überhaupt die ehrbarsten handlungshäuser dieser großen Stadt bezeichnen; die jenigen, wo sie mit dem besten Verstrauen ihre Einkäuse auf die vortheilhafteite Weise bezwecken können. Die große Modewaarenhandlung A LA VILLE DE PARIS, im Mittelpunkt der Hauptstadt und unweit der Boulevards, verdient uns sererseits vor allen eine ganz specielle Erwähnung.

Die Modehandlung A LA VILLE DE PARIS ist die größte und beträchtlichste in ganz Europa. Dort sindet man enorme Massen von Waaren, welche nach großen Abtheilungen organisirt und in herre lichen im nämlichen Geschoße gelegenen und von allen Seiten gleichmäßig erhellten Gallerien angeordnet sind. Alle Artikel sind dasselbst von der ersten Qualität. Dem thätigen und sortwährend parken Geschäftsgange gemäß, ist man versichert, dort immer nur frische und neue Waaren zu tressen.

Die beträchtlichen Kapitalien, worüber biefes haus verfügt, ers lauben bemfelben, seine bebeutenbsten Eintäuse im gunstigsten Moment abzuschließen, und sichern ihm einen sehr großen Breis-Unterschied zu, woran es das Bublitum immer zu betheiligen sich bestreben wird.

Die VILLE DE PARIS verdankt bemnach ber Macht ihrer finanziellen Mittel, ber großen und schnellen Erneuerung ihres Waaren-lagers, ben unwidersprechtichen Borzug, in allerlei Broducten fortmah-rend eine solche Auswahl barzubieten, daß man sie in keinem anbern Mobemagazin billiger finden tann.

Die Personen, welche diese Magazine mit ihrem Besuche zu beeh-ren geneigt wären, sind keiner lästigen Anfrage oder ausdringlichen An-bietungen der Artikel ausgesetzt. Sie sinden im Gegentheil in diesem ehrbaren Hause eine Anständigkeit, ein Benehmen und eine Hösslichkeit, die jedermann befriedigen und an sich ziehen wird. (2006)

Glaßbrenner's

Derlitter Munitags - Britung

(25 Sgr. Knart, durch ganz Preußen)
gehört zu den beliebtesten und geachtetsten Zeitungen Berlins. Sie enthält:
bie Sountags eintreffenden Tel. Depeschen und politischen Nachrichten; die neuesten Mittheilungen aus den Hoffen und Regierungs-Areisen, aus den Kammern, dem Leben und Treiben Berlins, die sie ist die einzige Zeitung Berlins, welche diese Nachrichten den answärtigen Abonnenten schon Wontag früh bringt Arovellen und zeitgemäße humoristische Artikel bewährter Schristeller; pikante Kunst und Theater-Berichte, Börse vom Sonntag zc. 2c.
Mis apartes Feuilleton bringt sie in jeder Nummer den berühmten humoristische wissigen Zeitspiegel:

wigigen Zeitspiegel: "Die Wahrheit"

redigirt von Dr. Münchausen. Man pranumerirt bei fammtl. Bost-Anstalten des In- u. Auslandes.

von Hempel's wohlfeilen Classikern

wurde so eben der 11. Band ausgegeben. Preis eines jeden Bandes nur 2½ Sgr. Von dieser schön ausgestatteten, sehr deutlich gedruckten Sammlung, welche die deutschen Classiker theilweise für den zehnten Theil der bisherigen Preise liefert, sind bis jetzt erschienen: Bürger's Gedichte 5 Sgr., Voss' Luise 2½ Sgr., Gellert's Fabeln 2½ Sgr., Hauff's Memoiren des Satans (2 Bde.) 5 Sgr., Seume's Spaziergang (3 Bde.) 7½ Sgr., Jean Paul's Siebenkäs (4 Bde.) 10 Sgr. In Vorbereitung sind: Musäus, Chamisso, Humboldt, Schiller, Göthe, Lessing, Wieland etc., sämmtlich zu den niedrigsten Preisen (Schiller's sämmtliche Gedichte 5 Sgr., Schiller's sämmtliche poetische und dramatische Werke 2½ Sgr. etc.). Jeder Abnehmer verpflichtet sich nur auf 24 Bände à 2½ Sgr. Monatlich erscheinen durchschnittlich drei Bände à 2½ Sgr.; für diesen billigen Preis sind sie in jeder deutschen Buchhandlung zu haben. Die Werke aller Autoren werden vollständig geliefert. — Der Absatz ist ein so ausserordentlicher, dass sechszehn der grössten Druckereien in Berlin und Leipzig mit dem Druck beschäftigt sind. —

Bei G. C. Orthans in Leipzig find erschienen und von demfelben birect gegen Ginfens bung bes Betrage, sowie von jeder Buchhands

ung zu beziehen:
Dr. J. L. Eurtis, pract. Arst in London, berühmte medicin. Schriften.

Der ärztliche Führer gur Che. Belehrungen über moral, Zwede und erlaubte Freuden derselben, sowie über Bermeidung und Beseitigung ihrer phys. Schwierigkeiten.

8. br. 10 In (2899)

Die Ursachen ihrer vorzeitigen Abnahme und Be-lehrungen über ihre vollständige Wiederherstellung. 6. verm. Auflage. 8. br. 20 Ip.

Alleinige Fabrit wirklich hermetisch verschließbarer

Conserve-Büchsen

aus verzinntem Weisblech, empfehlen sich als bas Vortresslichte jum Ginmachen aller Früchte u. Gemuse. Gelbige machen bas Früchte u. Gemüse. Selbige machen das Borlöthen vollständig unnöthig, da sie von Jedermann mühelos, völlig lufts die geschlossen werden, auch nach der Füllung unbedenklich der Kochhibe ausgesteht werden können und sind Reparaturen nie unterworsen. Geprüst u. bewährt des sunden von den ersten Kachmännern, mit Borliebe benutt von vielen hohen und höchsten Serrschaften. (2721)

Otto Wollenberg, Berlin, Spandauer-Straße Ro. 32.

pannoveriche Letterie. Ziehung 3. Classe am 8. Juli. Sanze. Salbe. Viertel. 19 Thir. 9 Thir. 15 Gr. 4 Thir. 22½ Gr. Obnabrücker Lotterie.

Biehung 1. Claffe am 29. Juli. Ganze. Salbe.
3 Thir. 7 Gr. 6 Pf. 1 Thir. 18 Gr. 8 Pf.
Loofe zu diesen Lotterien sind noch vorräthig in der Königl. Preuß. Haupt Collection von I. ISCHOOLS in Sannover.

Original Loose 1. Classe Königl.
Denabrücker Lotterie: ganze.
3 Thir. 7; Gr.; halbe: 1 Thir. 18 Gr:
3 Vf. zu beziehen durch die Königl.
Handling in Hannover.

Dampfer-Verbindung Danzig-Stettin. Dampfer "Colberg", geht Connabend, ben 6. b. M., früh, von hier nach Stettin. Näheres bei

Ferdinand Prove.

Die Dampf. Farberei pon Wilhelm Falk

empfiehlt sich jum Auffärben aller Stoffe. Farberei a ressort für werthvolle seibene Roben und neue verl. Stoffe wie neu, Assoupliren, Wiederherstellung des aufgefärbten Seidenstoffes in seiner ursprünglichen Weiche und Clasticität.

Ceibene, halbseibene Zeuge, Blonden, Fransen, Erope-de-Chine-Tücher werben in einem prachtvollen Blau und Bensee wie nen gefärbt. Wollene, halbwollene Stoffe in allen Farben, als: Sopha-, Stuhlbejüge,

nen gesarbt. Wollene, halbwollene Stoffe in allen Farben, als: Sopha. Stuhlbezüge, Garbinen, Portiere, Doublestosse, Euch, Lama werben in einem schönen Schwarz, Vraum und dem modernen Bensee gesärbt, jedock wenn es die Erundsarbe erlaubt.

Seidene, wollene, Kattuns, Jaconnets, Mousseline:Roben werden in allen Farben bedruckt, wovon wieder neue Musser zur Unsicht liegen. Herrenstlederzieher, Beinkleisder, so wie Damenkleider, werden auch unszertrennt in allen Farben gesärdt.

Schnell-Wasch-Anstalt von Wills. Kalf.

Gardinen, Tewpiche, Tischweden, Herrenstlederzieher, Beinkleiber, ganz und zertrennt, echte gestichte Tüllkeider, Wollens und Barrége-Kleider werden nach dem Waschen gespreft und bekatirt. Hür werthvolle Stoffe leiste ich Garantie.

Breitgasse 14, nahe dem Breitenthor, neben der Elephanten-Upothese.

Matjes-Heringe, vorzüglicher Filch, pfiehlt in & u. 1/22 wie einzeln Langgarten, Ede ber Tortengasse No. 92. G. N. Petter.

Neuen engl. Matjes=Se= ring, Juni-Faus, erhielt wieder bung in 1/1 u. 2 Tonnen und offerire davon billigst. F. W. Lehmann,

(3441) Comtoir: Sundegaffe No. 124.

Matjes=Heringe, seinster Junissich, in ganzen Tons nen und kleinen Fastagen, in unserm Comtoir, Hundegasse No. 37, sowie in unserm Magazin, Bleihof No. 1 u. 2, zu baben. Petschow & Co.

Schiefer-Offerte.

Für Banherren und Bau-Unternehmer

habe engl. blauen Dachschiefer, prima Qualität, jeder Dimenfion, auf Lager und empfehle zu billigen Preisen.

J. Studzinski,

Frauengasse No. 28

Dachpapell, verschiebene Sorten, bes von ber Königl. Regierung anerkannt ift, Asphalt, Goudron, engl. und hiesigen Steinsfohlentheer, Kientheer, Asphaltpapier, Jiolirschichten, Baunägel, verschiebene Sorten ten, halte stets auf Lager und empfehle folde ju billigsten Preisen.

F. Studzinski,

Comtoir: Frauengasse 28.

Der hart am Babnhof Teresvol belegene Gaste hos (Heinrich's Hotel), worin seit mehreren Jahren die Gastwirthschaft mit bestem Ersfolg betrieben worden, mit 30 Morgen Meizens boden, neuen massiven Gebänden, als: Wohndaus mit 6 geräumigen Jimmern u. Zubehör, 1 Castestall für ca. 40 Vierde, 1 Schenne u. Stallungen, ist zu solidem Preise und günstigen Bedingungen Umständehalber sesort zu vertaufen.

Adheres dei herrn Kentier F. Kuns, Bromberg, Brinzenhöhe No. 1.

Gine Landwirthschaft, in der Näbe Danias.

berg, Brinzenhöhe No. 1. (3411)

Cine Landwirthschaft, in der Nähe Danzigs, wird zu pachten gesucht. Abr. werden unter Ro. 3463 in der Exped. dieser Itg. erbeten.

Cine schon gebrauchte Getreibereinigungs Masschine wird zu tausen gesucht. Näheres dei K. u. B., Danzig, Hundegasse No. 92. (3467)

Cin junger Mann, 7 Jahre in der Wirthschaft, wünscht auf einem mittelgroßen Gute eine Stelle als Inspector ohne Gehalt. Näheres in der Exped. dies. Zeitung unter No. 3469.

Cine Erzieherin, die seit längerer Zeit in alen Schulwissenschaften, in den Anfangsgründen der Wusste, such unter beschetchenen Ansprücken zum 1. October eine Stelle. Näheres in der Exped. dieser Zeitung unter No. 3466.

Retterhagergaffe Ro. 4 ift ein mer zum Ladengeschäft ober Comtoir sogleich zu vermiethen.

Breitgasse Ro. 69 find freundl. mobl. Bimmer sofort zu vermiethen. (3366)

Der jetigen Direction ber Pommerschen Mühlen Msecurang: Societät in Berlin erstatte
ich hierdurch meinen Dant sir die geleistete, statutenmäßige festgesetze Theilzablung meiner Brandentschädigung. Möge dieselbe, so wie sie begonnen, fortsahren, jedem Beschädigten gerecht zu werden, so wird das von der früheren Berwaltung geschwächte Bertrauen zurücksehen, wozu bezreits die beste Aussicht vorhanden ist.

Dir sich au, den 29. Juni 1867.

(3450)

E. Kellner, jun.

Ginge fan bt.

Seute sindet im hiesigen Bictoria-Theater das Benesiz sür Frau Walter-Trost statt. — Die zur Aussidvrung kommenden Stüde: "Lieutenant Rosa", Lustspiel in 4 Acten von I. Ch. Wages u. "E Lorle", oder: "Ein Berliner im Schwarzswald", Lassen einen heitern, vergnügten Abend hossen und wünschen wir der, in kurzer Zeit is beliebt gewordenen Künstlerin, ein recht volles Haus.

Drud und Berlag von A. W. Rafemann in Dangig.